# EDOWNIK TUBLICZN

# Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

## POSTEPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

529. Postępowanie upadłościowe co do majątku Brunona Szroetera, kupca w Chełmnie, ul. Grudziądzka nr. 14, zastanawia się z powodu prawomocności ugody przymusowej z 15. IV. 1926 roku (§ 190 ust. konk.).

Chelmno, dnia 11 sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

530. Postępowanie konkursowe nad majątkiem dzierżawcy Franciszka Konitzera w Stawie uchyla się po odbyciu końcowego terminu.

Chełmża, dnia 8 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

531. W sprawie upadłości kupca Czesława Szubargi w Grudziądzu wyznacza się na dzień 25-go września 1926 o godz. 12 w pokoju nr. 3 w Sądzie Powiatowym w Grudziądzu ostateczny termin ogólnego zgromadzenia wierzycieli upadłego celem ode-brania i rozpatrzenia ostatecznego sprawozdania i rachunków zarządcy konkursowego, podnoszenie zarzutów przeciw ostatecznej liście uwzględnionych wierzycieli, i ewentl. powzięcie decyzji względom przedmiotów, których nie można spieniężyć. Na termin ten wzywa się niniejszem wszystkie osoby zainteresowane. Sprawozdanie ostateczne z załącznikami i listę wierzycieli złożono w sekretarjacie sądu, gdzie osoby zainteresowane mogą je przeglądać.

Sad Powiatowy.

Grudziądz, dnia 27 sierpnia 1926.

532. Postępowanie upadłościowe co do majątku kupca Józefa Langego w Krokowie, na wniosek wspólnego dłużnika wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 31 sierpnia 1926 r. o godz. 4 po południu.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. Cze-sława Krausego zastępcę procesowego w Pucku.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie najpóźniej do dnia 30. XI. 1926 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 132 ustawy o upadło-ściach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 9. 12. 1926 r. o godz. 9 przed połud. zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelno,ci termin na dzień 22. 12. 1926 r. o godz. 9-ej przed południem.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 30 listopada 1926 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują

im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Puck (Pomorze), dnia 31. 8. 1926 r.

Sad Powiatowy.

533. Postępowanie upadłościowe co do majątku firmy Antoni Karwasz w Świeciu, jedyny właściciel kupiec Antoni Karwasz w Świeciu, znosi się po za-twierdzeniu ugody przymusowej z dnia 6 lutego 1926 r. uchwałą prawomocną.

Świecie, dnia 15 czerwca 1926 r.

Sad Powiatowy.

# PUBLICZNE DORĘCZENIA I WYWOŁANIA.

534. "Wyrokiem, wykluczającym z dnia 13 stycznia 1926 r. list hipoteczny z dnia 16 sierpnia 1926 r. dotyczący pożyczki na podstawie listu zastawnego w wysokości 25 600 mk., zapisanej w księdze gruntowej realności Niewierz tom I wykaz l. 11 w dzlale 3 na rzecz "Neue Westpreussische Landschaft" w Kwidzynie, został uznany pozbawionym mocy".

Brodnica, dnia 13 stycznia 1926.

Sąd Powiatowy.

535. "Wyrokiem wykluczającym z dnia 13. stycznia 1926 r. list hipoteczny z dnia 21 kwietnia 1909 dotyczący pożyczki we wysokości 4000 mk., zapisanej w księdze gruntowej realności Zgniłobłoty tom VII karta 160 w działe III pod nr. 9na rzecz "Bobrauer Sparund Darlehnskassenverein" Sp. z nieogr. odpow. w Bobrowie, został pozbawiony

Brodnica, dnia 13 stycznia 1926 r.

Sad Powiatowy.

536. Właściciel domu Izydor Kamiński w Chojnicach, ulica Mickiewicza, wniósł o uznanie bezskutecznym w drodze postępowania wywoławczego zniszczonego listu hipotecznego na kwotę 15 000 mk. z 4½%, zapisaną w księdze wieczystej Chojnice tom 7, karta 208, wystawionego dla Juljusza Klotza, fabrykanta w Chojnicach, a przepisanego na podstawie dziedziczenia na żonę jego Augustę Klotz w Oddziale III, Nr. 19.

Wzywa się posiadacza dokumentu, by najpóźniej w terminie wywoławczym zgłosił w Sądzie Powiatowym w Chojnicach dnia 15 grudnia 1926 o godz. 11 przed południem pokój 49, swe prawa i przedłożył dokument, gdyż w przeciwnym razie dokument ten będzie pozbawiony mocy.

Chojnice, dnia 6 sierpnia 1926.

Sad Powiatowy.

(--) pod.: Skrodzki.

537. Budowniczy Bolesław Brzoskowski z Czerska wniósł o wywołanie zagubionych listów hipotecznych, utworzonych na

a) 5000 mk. hipoteki pożyczkowej, zapisanej na gruncie Czersk k. 483 w działce III pod cyfrą 2 i

b) 1000 mk. długu gruntowego właściciela zapisanego na gruncie Czersk k. 485 w dziale III. pod cyfra 3

dla budowniczego Bolesława Brzóskowskiego

z Czerska.

Posiadacza dokumentów tych wzywa się do zgłoszenia swych praw, przy równoczesnem przedłożeniu wspomnianych listów hipotecznych najpóźniej na terminie dnia 14 stycznia 1927 r. przed tut. sądem pok. 15. W razie zaniedbania terminu uzna się dokumenty te za bezskuteczne.

Czersk, dnia 20 sierpnia 1920 r.

# Sad Powiatowy.

538. Rolnik Michał Szwarc z Kierwałdu powiat Gniew, wystąpił z wnioskiem o wywołanie zaginionego listu gruntowego z r. 1903 odnośnie do zapisanego na nieruchomości Kierwałd wykaz L. 41. oddział III. nr. 2 na rzecz Józefa Mokwy z Kierwałdu długu gruntowego w kwocie 2000 mk. wraz z 5% odsetkami od 18 lipca 1903.

Posiadacza powyższego listu gruntowego wzywa się, by najpóźniej w wyznaczonym na dzień 21 grudnia 1926 r. o godz. 10 przed tutejszym Sądem pokój nr. 8 terminie wywoławczym zgłosił swoje prawa i przedłożył list gruntowy, w przeciwnym bowiem razie nastąpi pozbawienie mocy listu gruntowego.

Gniew dnia 20 sierpnia 1926 r.

# Sąd Powiatowy.

539: Komunalny Bank Kredytowy w Poznaniu powód – zastąpiony przez Prokuratorję Generalną R. P. oddział w Poznaniu, wystąpił ze skargą przeciw spadkobiercom po zmarłym dnia 23 maja 1914 Adolfie Grabowskim a mianowicie:

a) jego pozostałej żonie Annie Grabowskiej ur.

Kiszewskiej, b) jej dzieciom:

1. Marji Iusz ur. Grabowskiej,

2. rolnikowi Maksymiljanowi Grabowskiemu,

c) mężowi pozwanej ad b) 1 ostatnio zamieszkałym w Owczarkach, pow. Grudziądz, obecnie nieznanego miejsca pobytu, pozwanym – z wnioskiem o wyżnaczenie

terminu i wydanie następującego wyroku: I. zasądza się pozwanych ad a) i b) jako dłużników łącznych na zapłatę powodowi następują-

cych kwot:

a) 176,96 zł — wraz z 15% odsetkami za zwłokę od zł. 44,24 — od 15. VII. 1925,

zł. 44,24 — od 15. I. 1925, zł. 44,24 — od 15. VII. 1926, zł. 44,24 — od 15. I. 1927,

b) 35,39 zł. – wraz z 15 proc. odsetkami za zwloke od 15. 7. 25;

c) 8,85 zł. — wraz z 15 proc. odsetkami za zwło-kę od 15. 7. 25; d) 8,85 zł. – wraz z 15 proc. odsetkami za zwło-

kę od 15. 1. 26;

8,85 zł. — wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od 15. 7. 26;

f) 8,85 zł. – wraz z 15 proc. odsetkami za zwło-

kę od 15. 1. 27; g) 12,34 zł. — wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od 15. 7. 25;

h) 12,34 zł. — wraz z 15 proc. odsetkami za zwło-kę od 15. 12. 25;

i) 12,34 zł.. – wraz z 15 proc. odsetkami za zwło-

kę od 15. 7. 26; j) 12,34 zł. — wraz z 15 proc. odsetkami za zwłoke od dnia 15. 1. 27.

k) 1,65 zł. —

II. pozwanych ad a), b) zasądza się, aby co do kwot wymienionych we wniosku ad I. poddali się egzekucji dla powoda w nieruchomości Owczarki tom I. karta 23 z prawami hipoteki zapisanej w dziale III. pod nr. 11.

III. pozwanego ad e) zasądza się, aby powyższe oświadczenie woli pozwanej ad b) 1. - jako maż za-

twierdził.

IV. pozwanego ad c) zasądza się, aby ścierpiał egzekucję z mienia wniesionego pozwanej ad b) 1.

V. pozwani ponoszą koszta sporu. VI. wyrok jest tymczasowo wykonalny.

Termin do ustnej rozprawy wyznaczono na dzien 20. października 1926 r. o godz. 10 przed południem, w gmachu Sądu Powiatowego w Grudziądzu, pokoj nr. 6, na który się pozwanych wzywa.

Grudziądz, dnia 6 sierpnia 1926 r.

# Sąd Powiatowy.

540. W sprawie rzeźnika i rolnika Józefa Kuliga oraz jego żony Wiktorji Kuligowej z domu Kapała, zamieszkałym w Fletnowie, pow. Świecie, powodow, przeciw wdowie Otylji Nikolaj z domu Lüdtke, i jej synowi rolnikowi Juljuszowi Nikolaj, dawniej zamieszkałych w Szynwałdzie, pow. Grudziądz, obecnie nieznanego miejsca pobytu.

Powodowie wystąpili z wnioskiem o wydanie wy-

roku następującej treści:

a) termin przyjęcia oferty kupna i sprzedaży z dnia 5 września 1924 r. (Nr. rej. not. 535 notarjusza Szychowskiego w Grudziądzu za rok 1924) przedłuża się do 1 stycznia 1927 r.

b) pozwani uznają, że resztę ceny kupna w kwo-

cie 250 zł otrzymali,

c) pozwani udzielają powodom nieodwołalną plenipotencję z prawem do substytucji odnośnie do nie-ruchomości Szynwałd karta nr. 60 i zezwalają i wnoszą na przepisanie własności nieruchomości Szynwald karta nr. 60 na rzecz powodów,

d) pozwani ponoszą solidarnie koszta sporu, wzywają pozwanych Otylję Nikolaj i jej syna rolnika Juljusza Nikolaja do ustnej rozprawy przed Sąd -Okręgowy Wydział II. Cywilny w Grudziądzu na dzień 7 października 1926 r. o godz. 9.30, pokój nr. 27 z wezwaniem przybrania sobie adwokata dopuszczonego do występowania przed sądami byłej dzielnicy pruskiej jako zastępcę.

Celem publicznego doręczenia ogłasza się ten wy-

ciąg ze skargi.

Grudziądz, dnia 20 sierpnia 1926 r Sąd Okręgowy Wydział Cywilny.

·541. Pan Władysław Truszkowski w Lubawie zastąpiony przez adwokata Petri w Lubawie wystąpił z wnioskiem, by zaginiony weksel, opiewający na 500 zł płatny w Lubawie w Banku Związku Tow. Kup. dnia 6 września r. b. i wystawiony przez wnioskodawcę dnia 13 lipca 1926 r. a akceptowany

przez Andrzeja Blicharskiego unieważnić. Posiedzicieli wyżej wymienionego weksla wzywa się, aby w niżej oznaczonym Sądzie stawili się naj-

później na terminie dnia

5 listopada 1926 o godz. 10 przed południem i swoje prawa do weksla zgłosili, jak również weksel w Sądzie przedłożyli, gdyż inaczej pozbawiony zostanie mocy prawnej.

Wszyscy, którzyby mieli jaką wiadomość o zaginionym wekslu winni o tem donieść sądowi, najpóż-

niej w terminie powyższym.

Lubawa, dnia 24 sierpnia 1926.

#### Sad Powiatowy.

542. W sprawie kupca Józefa Skierki w Sierakowicach jako prawnego następcy firmy Dom Komisowo-Handlowy Fr. Wente i Ska w Sierakowicach, zastąpionemu przez adwokata Brikena w Starogar-

dzie, przeciw ówczesnemu właścicielowi dóbr Ludwikowi Czerniawskiemu w Bawernicach teraz nieznanego pobytu, pozwanemu, o 4000 zł wzywa powód pozwanego, aby obrał sobie adwokata, mające go prawo stawania przed Sądami w b. dziel. pruskiej i stawił się w jego osobie na rozprawę przed wydziałem cywilcyma. 1. a. Sądu Okręgowego w Starzyczkie dziele przed 1006 c. sądu Okręgowego w Starzyczkie dziele 1006 c. sądu Okręgowego w Starzyczkie dziele 1006 c. sądu Okręgowego w Starzyczkie dziele 1006 c. sądu Okręgowego w Starzyczkie sądu Okręgowego w Starz rogardzie dnia 26 listopada 1926 o godz. 9 przed poł w gmachu Sadu Powiatowego w Starogardzie w sali Nr. 16.

Powyższe wezwanie podaje się do wiadomości jako doreczenie publiczne.

Starogard, dnia 25 czerwca 1926.

Wydział cywilny 1. a. Sądu Okręgowego.

543. W sprawie adwokata Bogdana Jacobsona w Starogardzie powoda przeciw firmie Ostdeutsche Landgenossenschaft, zapisanej spółka z ogr. poręką w Gdańsku, zastąpionej przez kierownika w Gdańsku Hansaplatz 2 a. pozwanej, o 1670,94 złotych, wzywa powód pozwanego, aby obrał sobie adwokata, mającego prawo stawania przed Sądami w b. dziel. prusk. i stawił się w jego osobie na rozprawę przed wydziałem cywilnym 1. a. Sądu Okręgowego w Starogardzie dnia 19 listopada 1926 o godz 10 przed poł. w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie w sali nr. 16.

Powyższe wezwanie podaje się do wiadomosci jako doręczenie publiczne.

Starogard, dnia 13 lipca 1926.

Wydział cyw. 1. a. Sądu Okręgowego.

544. W sprawie Instalatora Jerzego Morgenrotha z Tczewa, powoda, zastąpionego przez adwokata dr. Kaznowskiego w Tczewie przeciwko Kurtowi Oliasowi, inżynierowi, ostatnio zamieszkałemu w Tczewie, obecnie niewiadomego miejsca pobytu, pozwanemu, o przerachowanie hipoteki i zapłacenie odsetek Tczew, tom I. karta A nr. 14 dział III.

Wzywa się inżyniera Kurta Oliasa, by stawił się w dniu 28. X. 1926 r. o godz. 10 przed poł. w Sądzie Powiatowym w Tczewie, pokój nr. 11. na mającą się odbyć rozprawę i podniósł zarzuty na skargę powoda, a w razie niestawienia się zapadłby przeciw niemu wyrok zaoczny.

Tczew, dnia 4 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

#### PRZETARG PRZYMUSOWY.

545. W sprawie przetargu przymusowego nieruchomości Pikarnia karta 1 na imię Alojzego Ciesielskiego teraz Franciszka i Juljanny małżonków Borskich zapisanej wyznacza się nowy termin do przetargu przymusowego na dzień 1 grudnia 1926 r. o godz. 9 rano w Sądzie Powiatowym w Kartuzach pok. nr. 17

Kartuzy, dnia 28 sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

546. Nieruchomość położona w Nowem, pow. Świecie przy ulicy Kościuszki i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Nowe, tom IX, wykaz L. 211 na imię handlarza Franciszka Trawickiego i jego żony Weroniki z d. Michalskiej z Nowego zostanie dnia 16 października 1926 o godz. 10 przed poł. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 1.

Nieruchomość jest zapisaną pod Nr. 77 matry-kuły podatku gruntowego i pod Nr. 146 księgi podatku budynkowego i ma następujące oznaczenie katastralne: dom mieszkalny z ogródkiem przy ul. Kościuszki, mapa l. 11 powierzchnia 9 a 84 m², wartość użytkowa 550 mk., roczna kwota podatku budynkowego 21.60 mk.

Wzmiankę o przetargu zapisano w ksiedze gruntowej dnia 30. IV. 1926.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższgo wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Tym, którym służy prawo sprzeciwienia się przeprzetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawiesze-nie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Nowe, dnia 18 czerwca 1926.

Sad Powiatowy.

547. Nieruchomość położona w Tczewie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Tczew, tom22 karta B nr. 139 na imię konduktora pomocniczego Maksa Zamka i jego zony Marji ur. Andrikowskiej, współwłaścicieli z ogólnej wspólności majątkowej, zostanie **dnia 15 gru**dnia 1926 o godz.  $10\frac{1}{2}$  przed południem wystawiona na przetarg w r' ej oznaczonym Sądzie pokój nr. 2.

Nieruchomę położona jest w Tczewie przy ul. Mostowej nr. /, składa się z zabudowanego podwórza i ogrodu przy domu, nr. księgi łamowej 11, nr. parceli 16, o powierzchni 6 a i 54 m kw, użytkowa wartość podatkowa 2781 marek, metrykuła art nr. 300 rej. podatku budynkowego nr. 638.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 20 lipca 1926 r. Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem, do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu na-niższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sadowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierw-

szeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Tczew, dnia 27 sierpnia 1923 r.

Sad Powiatowy.

548. W sprawie przymusowego przetargu firmy "Len' Tow. Akc. w Toruniu, wstrzymuje się tym-czasowo postępowanie na wniosek wierzycielki z dnia 25 sierpnia 1926 r. i termin do przymusowego przetargu wyznaczony znosi się.

Toruń, dnia 26 sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

549. W sprawie przymusowego przetargu nieruchomości Rubinkowo karta 1a. Pomorski Bank Rolniczy S. A. w Toruniu c/a Gniewosz, na wniosek wierzyciela znosi się przetarg przymusowy nieruchomości w Rubinkowie położonej i w księdze gruntowej Rubinkowo tom 1 karta 1a na imię Ludwika Gniewosza z Rubinkowa wpisanego.

Toruń, dnia 30 sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

550. Nieruchomości położone w Wąbrzeźnie stanowiące zabudowanie obszaru 4.75 a, wartości użytkowej 750 mk. względnie 794 a, o wartości użytkowej 1.045 mk., względnie 3.39 a, względnie 2.25 a, o wartości użytkowej 1.065 mk. i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Wabrzeźno, tom XXII, karta 485, tom XXIII, karta 513, tom XXIV, karta 533, tom XXVII, karta 685, na imię kupca Piotra Djamentowtom skiego zostanie dnia 21 stycznia 1927 roku, o godz. 10 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 8.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 19. VIII. 1925.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniszej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiędzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pier-

wszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Wąbrzeźno, dnia 14 sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

#### ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM.

551. W tutejszym rejestrze handlowym B Nr. 36 Pomorski Bank Rolniczy Towarzystwo Akcyjne w Toruniu Oddział w Starogardzie zapisano:

Kapitał zakładowy wynosi 505 000 zł i rozłożony jest na 500 pierwotnych akcyj po 10 zł oraz 10 000 akcyj po 50 zł.

Panom Telesforowi Pułkowskiemu, Józefowi Hendrykowskiemu, i Sylwestrowi Gorzelniaskiemu w Toruniu udzielono prokury łącznej.

Józef Twardziecki w Toruniu ustanowiony został

zastępcą członka zarządu.

Starogard, dnia 16 sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

Do tutejszego rejestru handlowego oddział A Nr. 230 wpisano przy firmie "Rolnik Pomorski w Wąbrzeźnie" co następuje:

Kazimierz Malski kupiec z Wąbrzeźna wystąpił ze spółki; spółka została rozwiązaną. Jedynym wła-ścicielem firmy jest Antoni Kaźmierczak, kupiec

w Wabrzeźnie.

Wabrzeźno, dnia 21 lipca 1926 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE MAŁŻEŃSKIM.

553. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych zostalo zapisane, że

1. mistrz cukierniczy Szymon i Wiktorj z Polanowskich małżonkowie Tarasiewicz w Brodnicy umową malżeńską z dnia 25 marca 1926 r. 2. rzeźnik Józef i Rozalja z Gruźlewskich małżonkowie Górscy w Nieżywięciu powiat Brodnica umową małżeńską z dnia 10 maja 1926 r.

3. posiedziciel Konstanty i Apolonja z Alberskich małżonkowie Zakrzewscy w Kącikach powiat Brodnica umową małżeńską z dnia 14 maja 1925 roku

4. rolnik Jan i Joanna z Zielińskich małżonkowie Zawieracz w Pokrzydowie powiat Brodnica umową małżeńską z dnia 8 stycznia 1926 r.

5. posiedziciel Wacław i Juljanna z Zabłotnych małżonkowie Mierzejewscy w Gorczeniczce po-wiat Brodnica umową małżeńską z dnia 28-go

lutego 1926 r. 6. rolnik Władysław i Ludwika z Ziółkiewskich małżonkowie Górscy w Plachotach powiat Brodnica umową małżeńską z dnia 27 kwietnia

1926 roku

7. rolnik Anatazy i Anastazja z Mijewskich małżonkowie Lewandowscy w Nieżywięciu umowa małżeńską z dnia 12 stycznia 1926 r.

8. rolnik Stanisław i Walerja z Piórkowskich małzeństwo Wojtaszewscy w Koziarach powiat Brodnica umową małżeńską z dnia 29 lipca 1925 roku

9. piekarz Bertold i Marta z Obermullerów małżonkowie Zygmunt w Zbicznie powiat Brodnica kontraktem małżeńskim z dnia 24 stycznia 1925 roku

10. rolnik Maks i Minna z Ewertów małżonkowie Paradzińsky w Niewierzu powiat Brodnica kontraktem malżeńskim z dnia 3 sierpnia 1925 r.

11. robotnik Feliks i Monika z Ruteckich małżonkowie Zegler w Góralach powiat Brodnica kontraktem małżeńskim z dnia 7 sierpnia 1925 r.

 rolnik Bronisław i Helena z Biegajskich mał-zonkowie Krajnik w Małym Głęboczku powiat Brodnica kontraktem małżeńskim z dnia 14-go sierpnia 1925 r.

rolnik i oberżysta Teodor i Helena ur. Śmigiel małżonkowie Jastrzębscy w Grabowcu powiat Brodnica kontraktem małżeńskim z dnia 25-go sierpnia 1925 r. 14. piekarz Władysław i Juljanna z Zawadzkich

małżonkowie Witkowscy w Jabłonowie kontraktem małżeńskim z dnia 7 grudnia 1925 r.

15. włodarz Władysław i Anastazja z Cymerów małżonkowie Karczewscy w Nieżywięciu pow. Brodnica kontraktem małżeńskim z dnia 19-go marca 1926 r.

16. rolnik Franciszek i Franciszka z Nowińskich małżonkowie Fiałkowscy z Małego Głęboczka kontraktem małżeńskim z dnia 1 lipca 1926 r.

17. chaupnik Antoni i Natalja z Kilanowskich malżonkowie Hansel w Górznie powiał Brodnica kontraktem małżeńskim z dnia 15 czerwca 1926 roku

18. rolnik Antoni i Antonina z Rutkowskich malżonkowie Sądowscy w Wrockach powiat Bro-dnica kontraktem małżeńskim z dnia 18-go maja 1926 r.

19. posiedziciel Leonard i Cecylja z Przerackich malżonkowie Kowalscy z Anielewa powiat Brodnica kontraktem małżeńskim z dnia 14-go czerwca 1926 r.

20. posiedziciel Piotr i Bronisława ur. Wojtas mał-żonkowie Zielińscy z Szczuki powiat Brodnica

kontraktem małżeńskim z dnia 21 grudnia 1925 21. chałupnik Juljan i Marjanna z Gorkowskich małżonkowie Malinowscy z Kruszyn powiat Brodnica kontraktem malżeńskim z dnia 12-go listopada 1925 r.

posiedziciel Wiktor i Antonina z Siemiątkowskich małżonkowie Dembek z Równicy powiat Brodnica kontraktem małżeńskim z dnia 7-go czerwca 1926 r.

umówili ogólną wspólność majątkową, a 23. handlarz Jan i Jadwiga z Ewaldów małżonkowie Radzanowscy z Sadlinek powiat Brodnica umówili kontraktem małżeńskim z dnia 7 czerwca 1926 r. zupelny rozdział majatkowy z wykluczeniem prawa administracji i użytku

męża;

24. rolnik Władysław i Weronika z Jankowskich b) owdowiała Gutkowska małżonkowie Koźlikowscy w Zgniłobłotach powiat Brodnica znieśli kontraktem małżeńskim z dnia 17 sierpnia 1925 r. wspólność majątkową i zaprowadzili zupełne rozłączenie majątkowe.

Brodnica, dnia 1 września 1926 r.

Sąd Powiatowy.

554. W tut, rejestrze dla małżeńskich spraw mająt-

kowych pod nr. 1267 zapisano, co następuje:

Marcin Kica rolnik w Brukach i żona jego Anna urodzona Gawor postanowili kontraktem z dnia 5-go czerwca 1926 r. ogólną wspólność majątkową wedle przepisów ustawy cywilnej na czas trwania małżeństwa.

Chełmno, dnia 12 lipca 1926 r.

Sad Powiatowy.

555. W tutejszym Rejestrze małżeńskich spraw majątkowych pod nr. 1262 wpisano co następuje:

Bronisław Ziemba rolnik w Podwiesku i żona jego Marja z domu Furman postanowili kontraktem z dnia 27 stycznia 1926 r. ogólną wspólność majątkową wedle przepisów ustawy cywilnej na czastrwania małżeństwa.

Chełmno, dnia 12 lipca 1926 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE MAJATKOWYM.

556. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych pod nr. 362 wpisano dziś, że rolnik Damazy Boralewski i jego żona Pelagja z Pawlikowskich z Dębin (Wymysłowo) zawarli ogólną wspólność majątkowa na mocy umowy z dnia 14. maja 1926 r.

Chełmża, dnia 15. maja 1926 r.

Sad Powiatowy.

557. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano dziś, że małżonkowie rolnik Władysław Gronowski i Rozalja z Żelazków oboje z Zelgna umową z dnia 20. marca 1926 r. ustanowili ogólną wspólność majątkową.

Chełmża, dnia 8. kwietnia 1926 r.

Sąd Powiatowy.

558. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych pod nr. 235 wpisano, że małżonkowie Władysław Szczepanowski, rolnik w Małem Pułkowie pow. Wąbrzeźno i Marjanna z domu Lisewska kontraktem z dnia 10. sierpnia 1926 r. umówili ogólną wspólność majątkową z wykluczeniem trwania dalszej wspólności majątkowej.

Golub, dnia 21. sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

559. Do naszego rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano przy nr. 530, że małżonkowie Mieczysław Bartkowski i jego żona Otylja z Dembskich I. voto Stypułkowska umową sądową z dnia 25. 3. 1926 r. zawarli ogólną wspólność majątkową.

Lidzbark, dnia 25. 3. 1926 r.

Sąd Powiatowy.

560. Do naszego rejestru praw majątkowych zapisano przy nr. 533, że małżonkowie Jan i Emilja z Rozyńskich Gruślewscy, zamieszkali w Zembrzu zawarli umową sądową z dnia 1. lipca 1926 r. ogólną wspólność majątkową.

Lidzbark, dnia 9. lipca 1926 r.

Sad Powiatowy.

561 Do naszego rejestru praw majątkowych wpisano pod nr. 529, że małżonkowie Brunon i Weronika z Biegalskich Kamińscy zawarli ogólną wspólność majątkową umową sądowa z dnia 27. sierpnia 1925 r.

Lidzbark, dnia 19. stycznia 1926 r.

Sąd Powiatowy.

562. Do naszego rejestru praw majątkowych wpisano przy nr. 534, że małżonkowie Stanisław i Jadwiga z Karbowskich Przeraccy z Radossk zawarli umową sądową dnia 10. czerwca 1926 r. ogólną wspólność majątkową.

Lidzbark, dnia 9. lipca 1926 r.

# Sąd Powiatowy.

563. Do naszego rejestru praw majątkowych wpisano przy nr. 532, że małżonkowie rolnik Medardy Sarnowski i Władysława z Mioskowskich z Zembrza zawarli umową sądową z dnia 22. maja 1926 r. ogólną wspólność majątkową.

Lidzbark, dnia 22. maja 1926 r.

Sąd Powiatowy.

564. Do naszego rejestru praw majątkowych wpisano przy Nr. 529, że małżonkowie Teofil i Anastazja z Jaworskich Ratkowscy zam. w Wąpiersku, umową sądową z dnia 4. lutego 1926 r. zawarli ogólną wspólność majątkową.

Lidzbark, dnia 5 lutego 1926.

Sąd Powiatowy.

565. Do naszego rejestru praw majątkowych wpisano pod nr. 631, że małżonkowie Jan i Leokadja z Wieszczyckich Zożyńscy zawarli umowę sądową z dnia 29 kwietnia 1926 r. ogólną wspólność mjątkową.

Lidzbark, dnia 29. 4. 1926 r.

Sad Powiatowy.

566. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw ma-

jątkowych zapisano, iż

rolnik Leonard Zawadzki i jego żona Leokadja ur. Koszewicz oboje z Tynwałdu pow. lubawski, kontraktem notarjalnym z dnia 4 maja 1926 umówili ogólną wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 30 lipca 1926.

Sad Powiatowy.

567. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano, iż

rolnik i rzeźnik Ignacy Zuchowski i jego żona Maksymiljanna ur. Gajewska oboje z Jamielnika pow. lubawski, kontraktem notarjalnym z dnia 7-go czerwca 1926 umówili ogólną wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 30 lipca 1926

Sąd Powiatowy.

568. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano dziś pod L. 555, że małżonkowie Erich Goertz, rolnik z Dragaszu i żona jego Małgorzata ur. Bartel ustanowili kontraktem notarjalnym z dnia 20 sierpnia 1926 r. dla siebie ogólną wspólność majątkową.

Nowe, dnia 27 sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

569. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano dziś pod L. 553, że małżonkowie Bernard Lorkowski, kupiec z Nowego i żona jego Jadwiga ur. Rozkwitalska ustanowili kontraktem prywatnym z dnia 14 lipca 1926 r. udokumentowanym przez Sąd dnia 14 lipca 1926 r. dla siebie rozdział majątkowy z wykluczeniem prawa zarządu i pobierania użytków męża z mienia wniesionego żony.

Nowe, dnia 14 sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

570. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano pod Nr. 1866, że małżonkowie Walenty Kierzkowski, mistrz piekarski w Świeciu i Ludwika z Wróblewskich — układem z dnia 2 maja 1920 — umówili zupełny rozdział majątkowy pod wykluczeniem prawa męża do zawiadywania i użytkowania majątku małżonki.

Świecie, dnia 22 czerwca 1926 r.

Sad Powiatowy.

572. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano pod Nr. 1867, 1868 i 1869, że małżonkowie:

Alojzy Pipowski rolnik z Lubania Lipiny i Ludwika ur. Spichalska — układem z 20 marca 1926 r.

Reinhold Konrad Kienbaum, posiedziciel z Nowych Marzów i Joanna ur. Düsterwald — układem z dnia 15 czerwca 1926 r.

Otton Tech, rolnik z Jeziorków i Helena ur. Konthals — układem z 21 czerwca 1926 r. —

umowili ogólną wspólność majątkową.

Swiecie, dnia 30 czerwca 1926 r.

Sad Powiatowy.

573. Do rejestru praw majątkowych strona 935 wpisano: Na podstawie umowy majątkowo-małżeńskiej z daty Wąbrzeźno, dnia 18. września 1925 r., rolnik Jerzy Werner i Antonina z Dąbrowskich małżonkowie z Osieczka, pow, Wąbrzeźno, zawarli układ o całkowitą wspólność majątkowo-małżeńską w myśl §§ 1437—1518 ustawy cywilnej.

Wąbrzeźno, dnia 3 sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.